## 1) Edickland Bromberg toonhoft downie w Bydgoszezy zamte-

Intelligent=Comtoit im Dosthause.

og ol No 211, va Freitagi Den 3 September 1847.

Angekommene Fremde pom 1. Geptember mu santimos

Sign Bent. Porcheratt que Daris, I. Do. 13. Bergfte,; Mab. Reffer aus Frauftadt, I. Ro. 18. Friedrichefft,; Die Gen. Guteb. p. Bottomeli que Rafinomo, v. Bojanomefi aus Aranzanomo, v. Stablemeli aus Bolenica, Graf Dometi aus Kolacztowo, I. im Bazar; Frau Kaufm. Siegfriedt aus Riga, linim Hatel de Berling Sr. Raufin, Sffaat aus Bertow, I. im Reby Sr. Gutep, Echauft aus Leśniewo, I. im Hotel de Paris; fr. Gutep. D. Amiattometi aus Biclonet, Die frn. Butel. v. Zaczanoweli aus Chorin, v. Ranfoweli aus Blofzemo, p. Domoreli aus Romono, grau Guten, D. Botejiereta aus Rusto, L. im Hotel de Dresde; Dr. Sandlasteif. Jadel aus Breslan, Sr. Raufm. Silehne a. Berlin, L im Gichenfrang; fr. Guteb. Gaulczewelli aus Runpwo, Frau Guteb. Blumm aus Friedeberg, Dr. Rreisphyf. Marnow und Sr. Suftig-Kommiff. Pole aus Schrimme I. im fcmargen Abler; die Brn. Raufl. Pinner aus Birnbaum, Cohn aus Samter, St. Tabaffabr. Rose aus Bronte, Gr. Sanbelem. Baruch aus Breslau, Icin 3 Rronen; Die Srn. Rauft. Cohn und Dehlau aus Oftromo, Lehr aus Dhornit, I. im Cichborn; Gr. Dr. Muller, wirkl, Geh Rriegerath und Gen - Proviantme und Sr. Rrieger. Dilthey aus Berlin, Gr. Det. - Rommiff. Arug aus Bollftein, Die Grn. Guteb. v. Drwgeft aus Startowiec, v. Krintowali aus Popowo, Frau Guteb, p. Maylomela aus Gnefen, I. im Hotel de Bavière; Die Grn. Guteb. Grunwald aus Micanisemo, v. Rogbraczewefi aus Bromberg, I. im Hotel de Saxe; fr. Landgerichte-Rath Abamstr aus Schrimm, die frn Rauft. Rinnenkamp aus Dangig, Rirfchel aus Deiffe, Bibely Frankenberg und Broot aus Berlin, Bernocke aus Sannersbach, 1. in Lauf's Hôtel de Rome. II. Genat.

ben Rachlaß bes in Bromberg wohnhaft loscią dawniej w Bydgoszczy zamiegemesenen und im Jahre 1841. in Dangig szkalego i w roku 1841. w Gdańsku verftorbenen Raufmanne Ephraim Birid= zmartego kupca Efraima Hirschberg berg auf ben Untrag ber Erben beffelben na wniosek sukcessorow tegoż w skuper decretum bom 17. b. D. ber erbe tek rozrządzenia z dnia 17. m. b. otwoichaftliche Liquidations : Prozef eroffnet worden ift, fo werben alle biejenigen, welche an bem nachlaffe bes to hirschberg niejszem wszyscy di, którzy do poaus irgend einem Grunde Unfpruche gu baben vermeinen, hierburch aufgeforbert, folde in bem auf ben 13. Oftober c. Bormittags um 11 Uhr vor bem Depus tirten Beren Dber-Landes-Gerichte-Rath Botticher in bem Inftruftionegimmer bes unterzeichneten Dber-Lanbes-Gerichts an= beraumten Liquidatione Zermine perfons lich ober burch julagige Bevollmachtigte, gu welchen bei etwaniger Unbekanntschaft Die biefigen Juftig Rommiffgrien Berren Schult I., Juftig-Rath Schopte, Juftige Rath Rafaleti und Land. Gerichte=Rath Roquette vorgeschlagen werben, anzumel= ben und beren Richtigfeit nachzuweisen, mibrigenfalle Die ausbleibenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben mochte, werben bermiefen werben, un alamin O'utbu mejeich

Bromberg, ben 24. Mai 1847.

Ronigl. Dber = Lanbesgericht. II. Genat.

1) Polictal Citation. Nachbemuber Obwieszezenie. Gdy nad pozosta. rzonym został process sukcessyjnos likwidacyjny, wiec wzywają się nizostałości Hirschberga z jakiegokolwiek fundamentu pretensye mieć mniemają, ażeby takowe w terminie likwidacyjnym na dzień 13. Paidziernika r. b. zrana o godzinie 17. przed Wm. Boetticher, Radzea Sadu Głównego, w izbie instrukcyj. nej podpisanego Sadu wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocnika dopuszczalnego, na których im się w przypadku nieznajomości tu w miejscu Kommissarzowie sprawiedliwości Wni. Schultz I., Radzca sprawiedliwości Schoepke, Radzca sprawiedliwości Rafalski i Radzca Sądu Ziemiańskiego Roquette przedstawiają, podali i rzetelność tychże udowodnili, gdyż w razie niestawienia się wszyscy niestawający wierzyciele utracą prawa pierwszeństwa im służące ili tylko do tego przekazani będą, co się zostanie z massy po zaspokojeniu wierzycieli, którzy się zgłoszą. and all propositions of

Bydgoszez, dnia 24. Maja 1847. Krol. Głowny Sąd Ziemiański.

omo Senat TIH a mal mil.

2) Mothwendiger Verkauf.

Das bem Martin Sigismund Giering augehörige, im Birnbaumer Rreife gu Meuhaus unter Do. 14, fruher 13. und 5. belegene, im Sopothefenbuche sub Do. 5. verzeichnete Grundftud, beftehend aus einer Bodwindmuble nebft Saufe, Grabegarten und einem Lug in ber Seibe, fo wie ber Gerechtigteit Raff . und Lefes holz und jahrlich einen Baum zu Repara= turen aus ber Reuhauser Beibe gu bolen und zwei Rube auf die herrschaftliche Beibe gu treiben, abgeschapt auf 1008 Rthlr. 20 fgr. jufolge ber, nebft Soppo= thetenschein in unserer 3ten Bureau= Ab= theilung einzusehenden Tare, foll am 22. Dezember c. Bormittage 10 Ubr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben.

Edwerin a. 2B., ben 27. Juli 1847.

Ronigl. Land : und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt Marcinowi Zygmuntowi Giering należący, w Neuhaus powiecie Międzychodzkim pod Nrem. 14, przedtém pod Nr. 13, i 5. polożony, w księgach hypotecznych pod Nr. 5. zapisany, składający się z wiatraka wraz z domem, z ogrodów i z ługawiska w lesie położonego, jako też sprawa do zbierania i garnienia drzewa i brania sobie rocznie drewno z lasa Neuhauskiego na reparatury, niemniej trzymania dwoch krów na pańskiej paszy, oszacowany na 1008 Tal, 20 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypote. cznym w biórze naszém 3ciém ma być dnia 22. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedanym.

Skwierzyna, dnia 27. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Zapozew edyktalny. Maryanna z Spikowskich Libiszewska podała do nas przeciw swemu mężowi Janowi Libiszewskiemu, służącemu podobno za majtka w 20tym ekwipażu floty Cesarsko-Rosyjskiej Czarnomorskiej, lecz którego teraźniejsze istotne miejsce pobytu wyśledzonem być nie może, skargę z wnioskiem, aby małżeństwo ich za nieważne uznanem zostało.

Do odpowiedzi na skargę tę przez Jana Libiszewskiego wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Marca 1848. rano o godzinie 10téj w izbie instrukcyjnéj w budynku konsystorskim tu przy Tomie, na który tegoż Jana Libiszewskiego pod tém zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się zaraz do przyjęcia dowodów przystąpimy.

Poznań, dnia 18. Sierpnia 1847.

Sad Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego.

Bekanntmachung. Bur Dahl eines Ober-Prebigere an ber biefigen evangelifchen Rreus-Rirche fieht auf Beranlaffung bes Roniglichen Roufiforii Termin auf ben 21. September c. Bormittage um 9 Uhr in ber gedachten Rirche an.

Es werben zu bemfelben fammtliche ftimmberechtigte Gemeindeglieder unter ber Bermarnung hiermit eingelaben, bag bie Musbleibenden an Die Bahl ber erfchies nenen Gemeindeglieber gebunden find. w dualaffed Saffidnur D atonchiegena . G . of?

Die in Gemaßheit bes S. 354 bes Allgemeinen Landrechte Dit. 11. Ehl. II. Grabegarten und einem Lug in ber Beibe, wenn achte beit netragedare

fo wie ber Beredigelt Baff, in Schubin, Bod 15 geichere vel te

and eine and der Paftor Reifiner aus herrnlauersit und diledaj dan elod

Pofen, ben 28. August 1847.

Der Bifchof u. General-Superintendent Der Reg. 24ff. u. Juftitiarius bes Ronigl. Dr. Freymark. Ronfiftorii Brunnemann.

- Prawdziwej krzycy angielskiej, w ziarnie zupełnie naszemu żytu podobnéj, przy dojrzałości jednak dla podługowatego kształtu nie wypadającej, z której beczka (21 szefla) kosztowała 18 talarów, a która 30 a nawet jedna przestrzeń 54 ziarn wydała, dostać można szefel po 3 tal. Pszenicy białej. która w przecięciu 16 ziarn wydała, po 3 tal. 5 sgr. szefel. Krzycy kampinskiéj, która 28 ziarn wydała, szefel po 2 tal. 10 sgr., krzycy proboszczoskiej, która 20 ziarn wydała, szefel po 2 tal. 5 sgr., krzycy z Kicina pochodzacej szefel po 2 tal. 5 sgr., a to od I. Września r. bież. dostać można w Ludomach pod Obornikami, lecz dla tego, aby więcej gospodarzy z tego nasienia korzystać mogli, nikt wiecej jak 25 szefli dla jednego Dominii żądać nie zechce. Próby są złożone w cukierni pana Prevostego w Bazarze.
- Schuhmacherftrage Do. 1. ift von Michaeli c. ab eine Stube im Iften Ctod Bu bermiethen. Maheres beim Deftillateur R. Brgefinsti.
- Berliner Beigbier ift wieder zu haben. G. Beiß, Ballichei.
- Friedricheftrafe Do. 28. bei Carl Chol's findet heute Donnerftag 2. Gept. ein Ganfes und Entenschieben ftatt; auch ift gleichzeitig Ganfes und Entenbraten gu haben und labet biergu freundlichft ein